#### Ner 19 i 20.

# DZIENNIK RZĄDOWY WOLNEGO MIASTA KRAKOWA I JEGO OKRĘGU.

#### W Krakowie dnia 10 Kwietnia 1837 r.

Nro 1601.

## Wydział Spraw Wewnętrznych i Policyi.

Gdy zakreślony termin postanowieniem Senatu Rządzącego pod dniem 23 Maja 1834 r. do Nru. 2722 zapadłem, do dostawy pokarmów do szpitala starozakonnych obwodu Kazimierskiego z dniem 31 Maja r. b. 1837 kończy się, przeto podaje niniejszem do publicznej wiadomości iż w bierach Wydziału Spraw Wewnętrznych i Policyi w Senacie w dniu 24 b. m. i r. o godzinie 10tej przed południem odbędzie się publiczna licytacya na dostawę pokarmów do szpitala pomienionego na następne lat trzy po sobie idące, poczynając pierwsze wywołanie groszy polskich dwanaście od osoby jednej dziennie in minus; chęć zatem licytowania mający zaopatrzeni w vadium w kwocie złp. 500 zechcą się w miejscu i czasie wyżej oznaczonych stawić; o wa-

runkach dostawy każdego czasu w biorze Wydziału w godzinach kancellaryjnych wiadomość powziąść można będzie.

Kraków dnia 3 Kwietnia 1837 roku.

Senator Prezydujący Kiełczewski.

Referendarz L. Wolff.

Nro 1971.

### Wydział Spraw Wewnętrznych i Policyi.

Poniewaź licytacya na puszczenie w entrepryzę czyszczenia miasta Krakowa i przedmieść jego na dzień 4 b. m. i r. ogłoszona, dla braku licytantów spełzła, przeto Wydział podaje do powszechnéj wiadomości iż powtórna licytacya publiczna in minus na puszczenie w entrepryzę czyszczenia ulic i placów w mieście Krakowie i jego przedmieściach, aż do starej Wisły rocznie od pierwszego wywołania w summie Złp. 3000 a czyszczenia ulic i placów w mieście Żydowskiem i Kazimierzu od pierwszego wywołania w summie Złp. 1000 rocznie w d. 18 Maja r. b. o godzinie 10 rannej odbywać się będzie w biórach Wydziału; dla tego Wydział wzywa chęć licytowania mających, aby w miejscu i czasie rzeczonym zaopatrzeni w vadium 10ty części summy od której się licytacya rozpocznie znajdować się chcieli,

gdzie bliższe szczegóły entrepryzy w mowie będącej przejrzeć każdego czasu można.

Kraków dnia 6 Kwietnia 1837 roku.

Senator Prezydujący Kiełczewski.

Referendarz L. Wolffe

Ner 1478.

#### Wydział Dochodów Publicznych i Skarbu.

Celem zapobieżenia defraudacyom i ostrzeżenia kupujących trunki opłacie konsumcyjnéj uległe od przemycających, i jakie kupno tego rodzaju pociąga za sobą następności, jakkolwiek następność ta czyli skutki z ogólnych przepisów mieszkańcom kraju wiadomemi bydź winny, uznał jednak za potrzebne postanowienie Senatu Rządzącego wtym względzie pod dniem 10 Czerwca 1833 roku do Nru 3263 D. G. wydane, umieścić w Dzienniku Rządowym, to więc postanowienie jest treści następnej:—, że ktokolwiek byłby przekonanym, iż wiedząc że trunek opłacie ulegający był przemyconym, takowy na skład wziął, albo też na szynk, lub własne użycie od przemycającego kupił, natedy jako uczestnik defraudacyi do opłacenia kary defraudacyjnej pociągniony będzie, i oprocz tego ulegnie rygorowi utrace-

nia konsensu urządzeniem szynków przepisanemu, jeśli się okaże ża jest szynkarzem konsensowym."

Kraków dnia 11 Marca 1837 roku.

Senator Prezydujący

LIKE.

Nowakowski Sekr. Wydz.

Nro 2008.

#### Wydział Dochodów Publicznych i Skarbu.

W skutek uchwały Senatu Rządzącego z d. 21 Marca r. b. do Nru 1604 zapadłej, Wydział Dochodów Publicznych i Skarbu podaje do publicznej wiadomości, iż w biórze Jego dnia 22 b.m. i r. o godzinie 9 przed południem odbędzie się publiczna licytacyja na wypuszczenie w jednoroczną dzierżawę od dnia 1 Czerwca b. m. i roku rachując, dochodu propinacyi w Zamku Krakowskim, poczynając pierwsze wywołanie od summy złp. 900 rocznego czynszu; chęć przeto licytowania mający, zechcą się zaopatrzyć w vadium wyrównywające 1f10 części kwoty powyższej to jest złp. 90 i w terminie oraz miejocu na wstępie wyrażoném stawić. – O innych warunkach licytacyi wiadomość każdego czasu w biórze Wydziału Dochodów powziętą bydź może.

Krakow dnia 7 Kwietnia 1837 roku.

LIKE.
Nowakowski Sekr.

Nro 3977.

# Dyrekcya Policyi W.M. Krak: i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości, iż w biórze Wójta gminy okręgowej Chrzanów znajduje się drag żelazny przez człowieka podejrzanego w czasie ucieczki porzucony; kto przeto mieni się bydź takiego właścicielem, po odebranie tamże w przeciugu trzech miesięcy zgłosić się ma, bowiem po upłynionym terminie bezskutecznie sprzedanym zostałby.

Kraków duja 4 Kwietnia 1837 roku.

Za Dyrektora Policyi
Majer Kom:
Kaniewski Sekretarz.

Nro 3929.

# Dyrekcya Policyi W.M.Krak: i Jego Okręgu.

Podaje do powszechnej wiadomości, iż w nocy z d. 20 na 21 Marca b. r. człowiek nieznajomy około 40 lat mieć mogący, włosy ciemne długie mający, w łachmany okryty, w skutku opalenia się od ognia z pieca wapiennego na Kazimierzu przy Krakowie, życie zakończył; ktoby przeto o nazwisku lub familii rzeczonego człowieka miał jakową wiadomość, takowej Dyrekcyi Policyi udzielić zechce.

Kraków dnia 5 Kwietnia 1837 roku.

\*Za Dyrektora Policyi

Majer Kom:

Sekretarz Kaniewski.

Nro 4369.

## Dyrekcya Policyi W. M. Krak. i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości, wexel pod d. 28 Lutego r. b. na złp. 43 dla Izraela Goldwasser wydany jak niemniej dwie trzecie części losu na loteryą Królestwa Polskiego do klassy 3ciej Nra 29,114 i 29,125 oznaczone zaginęły, ktoby przeto takowe znalazł zechce te złożyć Dyrekcyi Policyi za co odbierze nagrodę.

Kraków dnia 7 Kwietnia 1837 r.

Za Dyrektora Policyi

Majer Kom:

Kaniewski Sekretarz.

#### OBWIESZCZENIE.

Nro-845.

#### Trybunał I. Inst. W. N. iS. N. M. Krak. iJ. Okr.

Gdy P. Henryk Salomoński były Komornik Sądowy reskryptem Senatu Rządzącego z dnia 24 Listopada 1836 roku Nro 6624 wydanym, od pełnienia nadal obowiązków Komornika Sądowego, dla utraty wzroku uwolnionym został, a ztąd żąda wydania sobie kaucyi do tegóż urzędu przywiązanej, a przez niego złożonej, przeto Trybunył po danym wniosku urzędu publicznego wzywa wszystkich którzyby z tytułu sprawowanego przez Niego, urzędu Komornika Sądowego, do kaucyi Jego mogli mieć jakie pretensye, w przeciągu miesiąca jedne-

go do Trybunału zgłosili się. Po upłynionym bowiem tym terminie kaucya Komornika Salomońskiego, Onemuż wydaną zostanie.

W Krakowie dnia 7 Marca 1837 roku.

K. Hoszowski. Librowski Sekretarz.

#### OBWIESZCZENIE.

Pisarz Trybunału 1. Inst. VV. N. i ściśle Neutralnego. Miasta Krakowa i Jego Okregu.

W wykonaniu Reskryptu Senatu Rządzącego w dniu 7 Marca 1837 roku do Nru 1197 D. G. S. wydanego, podaje do publicznej wiadomości, iż kamienica opustoszała, w Krakowie przy ulicy Szewskiej pod L. 333 w Gminie III Miejskiej położona, od północy frontem z ulicą Szewską, od zachodu z przecznicą Stej Anny, od wschodu z kamienicą Nro 334 i tyłami kamienicy Nro 335 od południa widermachem kamienicy pod L. 310 przy ulicy Stej Anny położonej granicząca, do Kazimierza Barankiewicza należąca, w myśl uchwały sejmowej d. 15 Grudnia 1818 roku zapadłej, sprzedaną zostanie na audyencyi publicznej Trybunału pod warunkami następującemi:

1) Cena szacunkowa rzeczonej kamienicy stosownie do aktu oszacowania przez w sztuce biegłych uskutecznionego, ustanowioną zotaje na piewsze wywołanie w summie 15,824 Złp. chęć przeto licytowania mający na vadium złoży lf10 część tejże, to jest Złp. 1583
groszy 12.

- 2) Nabywca połowy summy wylicytowanej w dni 10 po odbytéj licytacyi do składu Sądowego złoży, a drugą połowę dla zabespie. czenia summ widerkaufowych i innych fundacionalnych, (jeżeli jakie na téj kamienicy znajdują się) przy sobie zatrzyma, z zastrzeżeniem, iż gdyby Endne tego rodzaju długi nie znajdowały się lub połowy sum. my z licytacyi pochodzącej nie przenosiły, na ten czas. w pierwszym przypadku tę drugą połowę, w drugim zaś resztę pozostałą od tako. wych w lat trzy do Kassy Sądowej zapłacić obowiązany będzie, z procentem po 5f100 od dnia objęcia w posiadanie kamienicy rzeczonej.
- 3) Nabywca obowiązany będzie stosownie do ustawy sejmowej z dnia 15 Grudnia 1818 roku zapadłej, nabytą przez siebie kamienicę w przeciągu jednego roku wyreparować.
- 4) Niedopełniający powyższych warunków utraci vadium i nowa licytacya na jego szkodę i niebespieczeństwo przedsiewziętą zostanie to jest, iž gdyby na nowym terminie licytacyi za mniejszą cenę kamienica rzeczona sprzedaną została, tedy ilość niedostającą zapłacić obowiązany będzie.

Do licytacyi tej wyznaczają się trzy termina: Pierwszy na d. 213 Kwietnia Drugi na dzień 5 Maja 1837 roku. Trzeci na dzień 17 Maja Kraków duia 4 Kwietuia 1837 roku.

STAR IT

Janicki.